the

## N= 246.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag den 14. Oftober 1833.

Ungefommene Fremde vom 11. Oftober 1833.

Hr. Guteb. v. Moszynöki aus Stempuchowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Madame Brandt aus Graboszewo, I. in No. 220 Icsuiterstraße; Hr. Pachter Matecki aus Dubin, Hr. Partikulier Laszewski aus Gr. Goreczki, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Guteb. Wagrowiecki aus Wreschen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Guteb. Ehlapowski aus Mothdorf, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Wegierski aus Nubki, Hr. Guteb. v. Kalksein aus Psarskie, Hr. Guteb. v. Miegolewski aus Niegolewo, Hr. Guteb. v. Vialoblocki aus Rrynstie, Hr. Guteb. v. Boltowski aus Zaszewo, I. in No. 243 Vreslauerstraße; Hr Handelsm. Partsch aus Regensburg, I. in No. 95 St. Ubalbert; Hr. Erbherr Malecki aus Cielec, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Wolf aus Rurnif, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Molinski aus Kobylnik, Hr. Kreis-Steuereinnehmer Eschenhorn aus Wreschen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Frih aus Brianek, Hr. Dekonom Klahn aus Schwetz, I. in No. 23 Wallischei.

Subhastationspatent. Das im Buker Kreise gelegene Gut Trzeianka, zur Wictor v. Bronikowskischen Concursmasse gehörig, soll auf Antrag des Curators verkauft werden. Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 26,781 Athl. 6 Sgr.  $5\frac{1}{2}$  Pf.

Die Bietungs-Termine siehen am 22. Oktober c, am 21. Januar 1834, und ber lette Patent subhastacyiny. Dobra Trzcianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkursowéy Wiktora Bronikowskiego należące, na wniosek kuratora przedane być maią. Taxa sądowa wynosi 26,781 Tal. 6 sgr.  $5\frac{1}{2}$  fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1834, i na dzień 22. Kwietnia 1834, am 22. April 1834, Vormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Landgerichts-Rath v. Kurnatowski im Parteien-Zimmer bes Landgerichts an.

Zahlungsfähige Kauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Vests bietenden, wenn keine gesehlichen Unstände einkreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen

werben.

Posen, am 28. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Radzcę S. Z. Ur. Kurnatowskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego

przeyrzeć można.

Poznań, d. 28. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Woiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Banquier Meper Bernhard ift am heutigen Tage der Concursprozes eroffuet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die Concursmasse sieht am 20. November c. Vormittags um 10 Uhr an, vor dem Koniglichen Oberstandesgerichtse Referendarins Großer im Parteienzimmer des hiesigen Landgerichts.

Wer sich in diesem Termine nicht melstet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pofen, den 4. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bankiera Meyera Bernhard otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 20. Listopada r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryuszem Nad Sądu Ziemiańskiego Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Das hiefelbst auf St. Martin unter No. 195 gelegene Grundstück, bem Heinrich Draber gehbrig, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Tape besselben beträgt 926 Athl. Der peremtorische Bietungs= Termin steht am 12. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober=Landesgerichts=Referendazius Goke hier im Partheienzimmer bes Landgerichts an.

Jahlungsfähige Kauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 18. Juli 1833. Sonigl. Preug. Landgericht.

Boieral Ciration. Alle diejenigen, welche an die Dienst-Cautionen:

a) der 18,000 Gulden polnisch ober 3000 Athl., welche der Gutebefiger von Kasinowo und Popower,
Zohann v. Zoltowesti, vermöge eines Notariats-Instruments vom
29. Juli 1811, und

b) der 12,000 Gulden polnisch oder 2000 Athl., welche der verstorbene Kanonikus Felix v. Chtapoweki, mittelst Notariats-Instruments vom 13. April 1812,

Dom tu na Ś. Marcińskie w ulicy w Poznaniu pod liczbą 195. leżący, do Heinricha Draber należący, drogą konieczne y subhastacy i przedanym bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 926 Talarów. Zawity termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 12. Listopada r. b. i godzinę 10. przed południem. Odbywać się hędą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Nadziemiańskiego Goetze.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 18. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi

- a) 18,000 Złt. czyli 3000 Tal., którą Jan Zółtowski, dziedzic Kąsinowa i Popowka, w skutek czynności Notaryackiéy z dnia 29. Lipca 1811. r., i
- b) 12,000 Złt. czyli 2000 Talar., którą zmarły X. Kanonik Felix-Chłapowski na mocy aktu Notaryackiego z dnia 13. Kwietnia 1812, r.,

fur ben Depofital= und Galarien-Raffen= Rendanten bes ebemaligen Civil = Tribu= nale gu Dofen, Undreas Rorfin Marefi. in Betreff ber bemfelben etwa gur Laft fallenden Defette und Schaben, nebit Binfen und Roften, als Gelbfichuldner, ber Ranonifus v. Chlapowski jedoch nur auf einen breijabrigen Beitraum, beftellt haben, und bon benen bie erftern im Spoothefenbuche bes im Dbornifer Rreife belegenen Enfes Dopomfo Rubr. III. Nro. 7., und die lettern im Sopothefen= buche bes im Roftener Rreife belegenen Guts Zaborn Rubr. III. Nro. 6, und awar biefe protestando eingetragen ffe= ben, aus ber Umteverwaltung bes Ren= banten Marsti Unfpruche zu haben glauben, werben hiermit gur Unmelbung und Nachweifung berfelben, zu bem auf ben 1 4. December c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte= Rath Brudner in unferm Infruftions= Bimmer anberaumten Termine unter ber Bermarnung borgelaben, bag fie bei ihrem Mudbleiben mit allen ihren Unfpruchen an die erwähnten Cautionen praflu= birt, lettere im Sypothefenbuche ber verpfandeten Guter gelbicht, und fie nur an die Perfon bes zc. Mareti, jest beffen Erben, werden verwiesen werben.

Pofen, ben 22. Auguft 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

za Andrzeja Korsina Marskiego Rendanta byłego Trybunału cywilnego w Poznaniu, co do wszelkich defektów i szkod, oraz procentów i kosztów, za któreby się tenże odpowiedzialnym stał, iako samodłużnicy, X. Kanonik Chłapowski atoli tylko na trzy lata, wystawili, i z których pierwsza w księdze hipoteczney dobr Popowka w powiecie Obornickim położonych, w Rubr. III. Nr. 7., a ostatnia w księdze hipoteczney dobr Zadory w powiecie Kościańskim leżących, w Rubr. III. Nr. 6., i ostatnia protestando zahipotekowane sa, pretensye z czasu urzędowania Marskiego mieć sądzą, aby się na terminie do podania i udowodnienia tychže pretensye na dzień 14. Grudnia r. b. godzine 10. zrana przed Deputowanym Ur. Brückner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, w izbie naszév stron zgłosili i pretensye swoie podali. W razie przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi do kaucyi, iak wyżev za Rendanta Marskiego wystawionych prekludowani i tylko do osoby Marskiego, teraz iego sukcessorów, odesłani, kaucye wspomnione zaś z ksiag hipotecznych dobr obciążonych wymazane zostaną.

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspacent. Das gu Cichogorer Hauland, im Buker Kreife, unter No. 3 gelegene, zu der Christian Gieringschen erbschaftlichen Liquidations= Masse gehörige Grundstuck soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 2098 Athl. 9 Sgr. 2 Pf.

Die Bietungs-Termine stehen am 15. Juli c., am 16. September c.,

und der letzte

am 19. November c., Bornittags um 11 Uhr vor dem Königl. Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Haupt im Partheienzimmer des Land= gerichts an.

Zahlungöfähige Kauflustige werben bierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklären und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine geschlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen werben.

Jeber Licitant muß eine Bietungs= Caution von 300 Athl. baar, oder in Posener Pfandbriefen erlegen.

Zugleich werden alle unbekannten Real-Pratendenten mit ber Aufforderung vorgeladen, sich spatestens in dem letten Termine zu gestellen, und ihre Ansprüche an das zu subhaftirende Grundstack ans

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo w Cichogórskich Olendrach w powiecie Bukowskim pod liczbą 3. leżące, i do massy spadkowo likwidacyjney Krystyana Giering należące, będzie drogą konieczney subhastacyj przedane.

Taxa sądowa wynosi 2098 Tal. 9 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 15. Lipca r. b., dzień 16. Września r. b. i dzień 19. Listopada r. b.,

o godzinie 111éy przed południem. Odbywać się będą w Izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Referendaryusza Sądu Nadziemiańskiego Haupt. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna w Registraturze naszéż przeyrzeć można.

Każdy chcąc być przypuszczonym do licytacyi, musi 300 Tal. kaucy gotowizną lub w listach zastawnych W. X. Poznańskiego złożyć.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci z tém ostrzeżeniem: aby się naypóźniéy w ostatnim terminie zgłosili i pretensye swoie do gruntu przedać się maiące. gumelben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanspruchen werden pra= cludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen, ben 1. April 1833.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Plefchner Rreife belegenen, gur Concurd= Maffe des Dnuphrius Grabowsti geho= rigen Guter Neuftadt a. b. 2B. und Cho: cicza, von benen nach ber behufs Gub= haftation aufgenommenen landschaftlichen Taxe die Herrschaft Neuftadt auf 77,910 Mthl. 24 Sgr. 2 Pf., das Gut Chocicja aber auf 51,883 Rthl. 20 Sgr. 5 Pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag bes Curators bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und bie Bietungs Termine find auf

ben 19. November b. S., ben 19. Februar 1834, und ber peremtorische Termin auf ben 27. Mai 1834,

vor bem Landgerichte - Uffeffor Neubaur Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befig= und gahlungefahigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baf es einem Jeben frei fteht, bis 4 Wochen bor bem letten Termine und die etwa bei Auf= nahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 22. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

go podali, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi realnemi, iakieby mieć mogli, prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra No. wemiasto n. W. i Chocicza w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey Onufrego Grabskiego należące, z których według taxy landszaftowey końcem subhastacyi przyjętéy, maiętność Nowemiasto na 77,910 Tal. 24 sgr. 2 fen., dobra Chocicza zaś na 51,883 Tal. 20 sgr. 5 fen. ocenione zostały, na żądanie kuratora publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Listopada r. b., na dzień 19. Lutego 1834; termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Maia 1834, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 22. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebot. Alle diesenigen, welche aus der Kassen-Berwaltung des beim Königl. Friedensgerichte Wistowo angesstellt gewesenen Ustnarius Otto, oder an dessen Amts Zaution Ausprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, dieselben spätestens im Termine den 4. Fanuar f. J. vor dem Deputirten Hrn. Referendarius Hecht in unserm Instruktiond-Zimmer anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Königl. Rasse und an die Caution werden prätludirt, und an die Person ihres Schuld, ners werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 8. August 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Rrobener Kreise belegene abliche Gut Gostsowo nebst Zubehör, bessen Werth nach der revidirten landschaftlichen Taxe auf 24,449 Athl. 9 Sgr. 2 Pf. fest gesetzt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts Direktion zu Posen bestellich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

den 15. August c., den 18. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 22. Februar 1834, bor bem Herrn Landgerichte-Rath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Wezwanie. Wszyscy ci, którzy by z czasu zawiadowania Kassą Król. Sadu Pokoiu w Witkowie przez bylego Aktuaryusza tegoż Sądu Otto. do teyże Kassy lub też do urzędo. wéy, przez tegoż wystawioney kaucyi, iakowe pretensye mieć mogli, i rościć chcieli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe navpóźniey w terminie na dzień 4. Stycznia f. a. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Hecht w sali naszéy instrukcyinéy zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z swemi pretensvami do Król. Kassy i do kaucyi w mowie będącey wykluczonemi będa i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 8. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Gostkowo w powiecie Krobskim wraz z przyległościami, których wartość podług zrewidowanéy taxy landszaftowéy na 24,449 Tal. 9 sgr. 2 fen. iest ustanowiona, na żądanie Król. Dyrekcyi Ziemstwa w Poznaniu publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 15. Sierpnia r. b., dzień 18. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Lutego 1834. r., zrana o godzinie 9. przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Befigfahigen Raufern werben biefe Termine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht während der Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Anfnahme der Taxe porgefalle=
nen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Sierbei wird noch insbesondere ber aus dem Sypothefenschein erfichtliche, feinem Wohnorte nach aber unbefannte Realglaubiger Diefes Guts, namentlich : ber Gutepachter Johann v. Diedzwiedi, aufgefordert, in den anftehenden Termis nen feine Gerechtsame entweber perfonlich ober burch einen gefetglich julaffigen Bepollmachtigten wahrzunehmen, widrigen= folls dem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden for= berungen, und gwar ber lettern, obne baß es zu biefem 3wed ber Production bes Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Frauffabt, ben 1. Juli 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszem o terminach tych.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Przytém ieszcze w szczególności z wykazu hypotecznego powziąść się daiący, z mieysca pobytu atoli niewia. domy wierzyciel realny tychże dóbr mianowicie Ur. Jan Niedzwiecki possessor ninieyszém się wzywa, ażeby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika dopilnował, albowiem w razie przeciwnym nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey dającego nastapi, ale też po nastąpioném sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyy, a mianowicie ostatních bez złożenia dotykaiacego się instrumentu, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, dnia 1. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 246. des Posener Intelligenz-Blatts.

Poitralcitation. Macbbem über bas fammtliche Bermogen bes am 25. Februar 1831 in der Schlacht bei Giro: chow gebliebenen Gutebefiters Ludwig v. Mycieleti aus Punit, auf den Antrag tes Bormundes ber nachgelaffenen mino= rennen Rinder und Beneficial = Erben bes 2c. Mycielsti, burch bie Berfugung bont 15. Juni c. ber erbschaftliche Liquida= tione-Prozeg eröffnet worden, fo werden Die unbefannten Glaubiger ber Rachlag= maffe bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 26. November c. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten herrn Rammergerichts = Uffeffor Frankel angesetten peremtorischen Termine entweder in Perfon ober burch ge= fetilich julaffige Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abfchrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll gu verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Lermin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unspruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwas nigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werden.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w ďniu 25. Lu tego 1831 w bitwie pod Grochowem poległego Ludwika Mycielskiego, dziedzica z Ponieca, na wniosek opiekuna pozostałych małoletnich dzieci i sukcessorów beneficyalnych rzeczonego Mycielskiego, rozporzą dzeniem z dnia 15. Czerwca r. b. process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewia. domi wierzyciele massy pozostałości ninieyszém publicznie się zapoz ywa. ia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie Io. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem sądugłównego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Justiz-Commissarien Lauber und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einer: zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt, den 5. Juli 1833. Roniglich Preuß. Land=Gericht.

Subhastationspatent. Das bem Kaufmann Constantin Baldowski zugehberige, zu Gostyn am Biehmarkte unter No. 213. belegene Wohnhaus nebst Stallung und einem babei belegenen Obstgarten, zusammen auf 1255 Athlr. gerichtlich abgeschätzt, soll gemäß Auftrages des Konigl. Landgerichts zu Fraustabt im Wege ber nothwendigen Subhastation defentlich verkauft werden.

Wi haben hierzu einen Termin auf ben 18. November d. J. Bormittage um 9 Uhr in unserm Geschäftslokale ansberaumt, und laden Besich und Jahlungesfähige hiermit vor, an diesem Tage zu erscheinen, und hat der Bestbietende, nach vorhergegangener Genehmigung, den Zusichlag dieses Grundstücks zu gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Goffin, den 10. August 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Lauber i Salbach kommiss sprawiedl, za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo z przyległą do niego staynią i ogrodem, w Gostyniu na targowisku pod Nro. 213. położone, na 1255 Tal. sądownie ocenione, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego, na który będących wstanie nabycia i zapłacenia ninieyszém wzywamy, a naywięcey daiący może się, za poprzednim zatwierdzeniem, przybicia tegoż domostwa spodziewać.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gostyń, dn. 10. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhastationsparent. Das im Fraustädter Kreise, in der Stadt Lissa auf der Meugasse unter No. 176 belegene Haus, auf 183 Mthl. abgeschätzt, und das im Lissaer Feld-Territorium unter No. 97 belegene Grundstück, bestesheud:

- a) aus bem Scheunplag . 8 Rthl.
- b) aus einer Wiese . . 80 =
- c) und aus einem Stud Acer, genannt eine halbe Dreis Ruthe . . . . 380 -

taxirt auf zusammen 468 Athl. ben Erben der Anna Kosina Hiram geb. Tscher gehörig, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der freiwilligen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs. Termin ist auf den 25. November c. früh um 9 Uhr vor dem Assessiert von Brandt ansgesett, welcher beststäftigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die Taxe ber erwähnten Immobilien fann zu jeder schicklichen Zeit bei und eingesehen werden.

Liffa, ben 5. September 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom na nowéy ulicy pod Nrem 176. w mieście Lesznie, powiecie Wschowskim, leżący, na 183 Tal. oceniony, i grunta w polu Leszna pod No. 97. położone, składaiące się

- a) z placu stodolnego . 8 Tal.

w ogóle ocenione na 406 Tal. sukcessorom śp. Anny Rozyny Hiram z domu Tschoepe należące, z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze dobrowolnéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, do czego termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Brandt w mieyscu wyznaczony został, o którym zdatność kupienia maiących uwiadomiamy.

Taxa tychże immobiliów każdego przyzwoitego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Leszno, d. 5. Września 1833. Król. Pr. Sąd Pokoju. Publikandum. Um 23. b. Mts. fruh um 10 Uhr jollen vor dem Gerichtes Lofale hiefelbst

4 englisirte Wagenpferde nebst den dazu gehörigen Geschirren, ein grosser ganz bedeckter und ein halbs bedeckter gelblafirter Kutschwagen, gegen sofortige baare Bezahlung, behufd Tilgung der Summe von 350 Athle., diffentlich an den Meistbietenden verlauft und wozu Kauflustige eingeladen werden.

Samter, den 9 Oftober 1833. Der Konigt. Friedens-Gerichts. Actuar Schulz. Obwieszczenie. W dniu 23. m. b. zrana o godzinie 10, maią być przed lokalem Sądu tuteyszego

4 anglizowane konie powozowe wraz szoranii, kryty lakirowany koczobryk i polkryta bryka,

w celu załatwienia summy 350 Tal., naywięce daiącemu za gotową zapłatę przez publiczną licytacyą sprzedano, do czego chęć kupna maiących się zapozywa.

Szamotuły, d. 9. Października 1833. Aktuaryusz Król. Sądu Pokoju Schulz.

Cytacya edyktalna. Na skargę Józefa Wyszpolskiego, obywatela z Szamotuł, przeciw żonie swey Ewie z Wencków, dopraszaiącego się, aby z przyczyny od lat 6 nieprzytomności téyże żony iego, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie mógł otrzymać, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę rzeczoną i t. d. termin na dzień 15. Stycznia 1834. popoludniu o godzinie 3. w izbie posiedzeń Konsystorza tu przy Tomie, na który Ewę Wyszpolską pod zagrożeniem postępowania in contumaciam, ninieyszem zapozywamy.

w Poznaniu, dnia 7. Października 1833.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznańskiego.

Einen Transport vorzüglichster Fortepiano-Flügel erhielt und verkauft gut billigen Preisen, Breslauer-Strafe No. 246 im hause bes Kaufmann herrn Altemann. Gut fie I.

Ein Anabe von guten Sitten, welcher die Schuhmacher-Profession zu erlernen wunscht, findet sogleich ein Unterkommen bei G. F. Baer, Markt Nro. 81-

Montag den 14. b. M. frische Wurft.

Friebel I.